### Ner 109 i 110.

# Dziennik Rzadowy

### WOLNEGO MIASTA HRA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 7 Września 1844 r.

Nro 7014.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

Na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 19 Sierpnia r. b. Nro 4023 podaje do wiadomości, iż w dniu 17 Września r. b. odbywać się będzie licytacya głośna in minus w Wydziale Spraw Wewn. i Policyi o godzinie 11 rano w przedmiocie wypuszczenia w przedsiębiorstwo wyreparowania Sikawek Skarbowych i rekwizytów cgniowych miejskich, wedle kosztorysu na Złp. 570 gr. 20 obrachowanego; ktoby przeto miał chęć podjęcia się tego przedsiębiorstwa, opatrzony w vadium w kwocie Złp. 60 w miejscu i czasie wyżej wymienionym znajdować się zechce. Kraków dnia 3 Września 1844 roku. Za Senatora Prezydującego

K, Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Nro 4587.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE BZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 19 b. m. i r. Nro 4009 D. G. S. zawiadamia tych wszystkich, których to interessować może: iż wystawioną zostaje na sprzedaż partya cynku trzy tysiące centnarów wagi herlińskiej wynosząca, która częściowo lub w całości drogą deklaracyj sekretnych na dniu 19 Września b. r. sprzedaną zostanie. Cena od której zaofiarowania czynionemi być winny, oznacza się na 31 Złp. 15 gr. za każdy centnar namienionej wagi. Ktokolwiek zatem jest w chęci mienia udziału w kupnie tego cynku, winien w dniu wyżej wymienionym złożyć przed godziną pierwszą z południa zapieczętowaną deklaracyą na ręce Senatora Prezydującego w Wydziałe Skarbowym, któraby obejmowała na wierzchu poświadczenie Kassy Głównej, iż w niej złożoną została kwota odpowiednia jednej dziesiątej części wartości tej partyi cynku, jaką zgłaszający się nabyć sobie życzy; lub w razie, gdyby deklaracya pocztą nadesłaną została, to winna być opłaconą, nadejść przed upływem terminu ozna-, czonego, mieć na wierzchu napis wyrażający, do czego się odnosi, i wyszczególnioną kwotę, jaka na vadium przy tej deklaracyi nadesłaną została. Wartość cynku winna być obrachowaną wedle ceny powyższéj, deklaracye wyrażnie i bez przekréśleń pisać, a ceny zaofiarowade literami wyszczególulad nuleży," Włarunki jakie przy ostatniej sprzedaży były obowiązującemi, i teraz obowiązywać będą, które każdego czasu w Wydziałe Skarbowym przejrzęć można. Z tych zaś okazuje się, że cynk wystawiony do sprzedaży jest takim, jaki dotad w Cynkowniach Skarbowych wytwarzano, i wydanym będzie przy cynkowniach zaraz po złożemiu przypadającej za niego wedle najwyższego zaofiarowania należytości w namienionej Kassie, a to za assygnacyami w Wydziałe Skarbowym na kwitach sznurowych Kassy Głównej, po okazaniu tychże wypisywanemi; tudzież, że termin konieczny wypłacenia wzimankowanej nalezytości, jest oznaczony na dni czternaście od chwili otrzymanego zawiadomienia rachując, kto się przy licytacyi utrzymywał, a nakoniec, że w razie jakiego nieszczęścia, w skutku którego cynk na sprzedaż wystawiony, zostałby zniszczonym, tylko zwrot kaucyi lub zrobionych zaliczeń zapewnia się kupującemu, który na decyzyach w drodze Administracyjnej wydawanych poprzestać winien. Wzór deklaracyi zamieszcza się poniżej. b at it statementals at the of

Deklaracya. Podpisany wiadomy warunków, pod któremi Skark Pabliczny W. M. Krakowa sprzedaje Cynk swego wyrobu, oświadcza niniejszym, iż warunki te przyjmuje, i wedle tych życząc sobie zakupić N. N. (tu wyrazie ilość literami) Centnarów cynku wagi berlińskiej, ofiaruje za każdy Centnar po zdotych polskich (wypisać zaofiarowaną cenę literami) i na pewność tego zobowiązania się, jednę dziesiątą szęść wartości cynku wedle oznaczonego szacunku obrachowaną, to jest złpol. N. N. (ilość wypisać) do tej deklaracyi dołącza.

Pisatem w N. i t. d. (tu wyrazić miejsce dzień, i rok, oraz Imie i Nazwisko swoje, a następnie deklaracya te zapleczetować i zaonatrzyć ja na wierzchu stosownym napisem do czego się odnosi, tudzteż poświadczeniem złożenia rękojmi pienieżnej w Kassie Głownej.

Kraków dnia 26 Sierpnia 1844 roku.

Z. Senatora Prezydującego

(2 r.) Szpor.

Z. Sekretarza E. Bogustawski.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodlegćego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa ı Jego Okreyu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie téjże znajdują się dziewięć bretnali nowych od osoby podejrzanej odebranych; ktoby sądził się być tychże właścicielem, zechce w terminie miesiąca jednego zgłosić sie true de conce expediente de po odebranie takowych.

Kraków dnia 20 Sierpnia 1844 roku.

Dyrektor Policyi (2 r.) Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 15,119.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 25 b. m. na Kazimierzu znalezionym został woreczek. płocienny z kwotą Złpol. 3 gr. 3. Ktoby przeto takowy zagubił, po odebranie zgłosie się zechce.

Kraków dnia 31 Sierpnia 1844 roku.

Santana bux datherin increments

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Party a parer of designed of the

Sekretarz Ducillowicz.

| Chleba bochenek żytnego z czystej                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| maki za gr. 3 funt 1 dut. 3.                                         |   |
|                                                                      |   |
|                                                                      |   |
| za gr. 12 funt. 4 dut. 12                                            |   |
| zagr. 24 funt. 8 fut. 24.                                            |   |
| Chleba razowego bochenek. za gr. 6 funt. 2 dut. 12.                  |   |
| za gr. 12 funt. 4 tut. 24.                                           |   |
| Placek solony za grosz jeden                                         |   |
| Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęczmiennej    |   |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć fantów 10 łut. 30, a za każdy funt |   |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 3.                        |   |
| Maki pszennej przedniej miarka . Złp. 1 gr. 9.                       |   |
| Maki bułczanej Złp. 1 gr. 2.                                         |   |
| złp gr. 23.                                                          |   |
| pośledniej " gr. 15.                                                 |   |
| — żytnej w najlepszym gatunku Złp. — gr. 24.                         |   |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane-                        |   |
| go w właściwym oddziale funt gr. 9.                                  |   |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr. 7                               |   |
| Polędwicy wołowej funt gr. 12                                        | , |
| Cieleciny pieknej funt gr 9.                                         |   |
| Skopowiny funt gr. 6.                                                |   |
| Wieprzowiny z skórka i słonina funt gr. 10.                          |   |
| Wieprzowiny bez skórki funt gr. 8.                                   |   |
| Stoniny świeżej czyli bielu funt gr. 16.                             |   |
| Téjže wyprawnej, suszonej lub wędzonej . funt gr. 20.                |   |
|                                                                      |   |

| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.      | 10   |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|
| Piwa marcowego trzymającego gradusow 24 Magiera        |      |       |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 11                  | gr.  | 8.    |
| Piwa takiegoż garniec u Szynkarza                      | gr.  | 14.   |
| – kwarta                                               | gr.  | 31.   |
| — — należycie wystałego butelka kwar. dobrze zakorkowa | na g | r. 5. |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera      |      |       |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 8                   | gr.  | 28.   |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec                      | gr.  | 10.   |
| kwarta                                                 | gr.  |       |
| Piwa flaszowego trzymajacego 12 gradusów Magiera       |      |       |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 4                   | gr.  | 14.   |
|                                                        | gr.  | 5.    |
| — – kwarta                                             | gr.  |       |
|                                                        | gr.  |       |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                 |      |       |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt      | gr.  | 28.   |
| — ciagnionych z knotami bawełnianemi funt ,            | gr.  | 26.   |
| Mydła dobrego taflowego funt                           | gr.  | 22.   |
| 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 |      |       |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto katami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 3 Września 1844 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

Nro 1425 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowic w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 2 i 3 Września         | 1 Gatunek 2 Gatunek |        |        | 3 Gatunek   |        |        |
|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| 1844 r.                     | od                  | do     | od     | do          | od     | do     |
|                             | 7/1. g.             | Zł. g. | Zł. g. | Z4. g.      | Zł. g. | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy             | 19 —                | 20 12  |        |             |        | -1-    |
| " " nowej                   |                     |        | 17 —   | 18 —        | 15 15  | 16     |
| "Żyta                       | 15 —                | 15 15  | 13 15  | 14          |        |        |
| " Jeczmienia                | 10 24               | 11 24  | 9 —    | 9 10        |        |        |
| "Owsa                       |                     | 7 15   |        | 6 20        | 0/212  |        |
| "Grochu                     |                     | 13 10  | -      | 9 —         | F 7    |        |
| "Jagieł"                    |                     | 26 -   |        | 25 —        |        |        |
| , Rzepaku                   | 22 —                | 22 15  |        |             |        |        |
| " Wielogrochu               |                     | 15 —   |        | 122 -1      | 100    |        |
| " Ziemniaków                | -                   | 2 20   | 100    | -           |        | 1-112  |
| Centnar Siana               |                     | 1 26   | -      | 1 18        |        | 11/4   |
| Słomy                       |                     | 2 _    |        | 1 18        |        |        |
| Masła czystego garniec      | 5 -                 | 6 —    |        | 00 <u>u</u> |        | 100    |
| Jaj kurzych kopa            | -11                 | 1 12   |        | 1000        |        | -      |
| Drożdży wanienka            | 3                   | 4-     | -      |             |        |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4                   | 4 15   | 7-4-   |             |        |        |
| Okowity ,                   | 3 -                 | 3 15   |        |             |        |        |
| 77                          |                     | 0 10   | -      |             |        |        |

Sporządzono w Bierze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 3 Września 1844 roku.

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

#### DODATEK

do Nru 109 i 110

### DZIENNIKA RZADOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNARU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Qkręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Adama Goremberskiego O. M. Krakowa sprzedany zostanie w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcyą summy 21,700 Złp. procentów i kosztów, dom z ogrodem, tudzież dom zajezdny z prawem wyszynku trunków w Krakowie na Wesofej pod L. 245 w Gm. VIII. Miasta Krakowa położony a do Maryanny Marońskiej należący, którego granice są następujące: od wschodu i północy graniczy z domem i ogrodem sukcessorów Masłewskich, od południa z ulicą publiczną Wesoła, od zachodu z domem Wincentego Szpor i z drogą publiczną około plantacyi idaca; zajęcie tej nieruchomości uskutecznił Ignacy Piekarski Komornik Sądowy aktem z d. 3 Czerwca r. b.

Warunki zaś licytacyi rzeczonej realności wyrokiem Trybunału z

dnia 20 Sierpnia r. b. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa dworku z ogrodem i zajezdnym domem do którego konsens na wyszynk trunków jest przywiązany stosownie do wyroku Trybunału z d. 5 Lipca r. b. ustanawia się w summie 16,000 Złp. na pierwsze wywołanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część powyższego szacunku, od złożenia którego sprzedaż popierający jako wierzyciel

jest wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe z roku ostatniego do Skarbu publicznego należeć się mogące, inne zaś wypłaci jeżeli takowe przy klassyfikacyi przyznanemi zostaną, zapłaci równie koszta niniejszej licytacyi na ręce sprzedaż popierającego i za jego kwitem.

4) W dni 10 po licytacyi tenże nabywca wypłaci do rąk i za

kwitem sprzedaż popierającego połowę wylicytowanego szacunku nie licząc w to złożonego vadium, a po otrzymanem zakwitowaniu tak z tejże połowy szacunku jako też z wypłat warunkiem 3 objetych wyrok dziedzictwa otrzyma.

5) Widerkausty i inne ciężary gruntowne pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu 100 od daty licytacyi.

6) Nabywca opłacać będzie czynsz ziemny z gruntów do tej realności należących bez potrącenia takowego z wylicytowanego szacunku.

7) Resztujący szadunek nabywca wypłaci w skutek wyroku klassyfikacyjnego z procentem 750 od daty licytacyj. Nabywca od dnia licytacyi obowiązany tymczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nieukończonej klassyfikacyi od tych summ instytutowych i skarpowych które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone mieszczą się łacznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w 3 częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacyi niczem nadwerezone być nie mają.

verężone być nie mają. 8) Nabywca obowiązany jest dotrzymać dzierżawę lokalów do 30 Czerwca 1845, dochody zaś wszelkie od dnia licytacyi do niego

należeć będą.

9) Wyłączone jest od licytacył wapno gaszone w téj realności

znajdujące się.

10) Gdyby w ciągu terminu prawnego po licytacyi kto zaofiarował o ł za też realność nad wylicytowany szacunek, winien będzie takową w gotowisnie zdożyć w depozyt sądowy, inaczej zaofiarowanie jego skutku nie otrzyma.

11) Niedopełniający któregokolwiek z powyższych warunków licytacyi utraci vadium na korzyść wlerzycieli i nowa licytacya na jego

koszt i niebezpieczeństwo ogłoszoną zostanie.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina.

1 na dzień 29 Października

2 na dzień 29 Listopada 1844 roku.

3 na dzień 31 Grudnia

Sprzedaż rzeczona odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. Okregu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 poczynając za popieraniem Adwokata Wawrzyńca Soświńskiego O. P. D.

Wzywają się zatem na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi zgłosili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata

pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 23 Sierpnia 1844 roku. – Syktowski.